## Nº 196.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 16. August 1833.

Ungefommene Fremde vom 14. August 1833.

Sr. Guteb. v. Binfomell aus Smufgewo, I. in No. 25 t Breslauerftrage; Sr. Guteb. Rurnatoweff aus Grogowo', fr. Prediger Rolbe aus Gollanes, I. in Do. 26 Ballifchei; Sr. Pachter Miastowsti aus Dbreba; fr. Raufm. Bogewefi aus Czenftochau, I. in Do. 30 Ballifchet; Br. Kaufm. Lippmann aus Tegemefino, Sr. Raufm. Raufmann aus Gollancy / L. in Do. 350 Jubenftrage; Sr. Guteb. Michler aus Rognegun, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Bronifoweff aus Golejewto; fr. Guteb: Schuly aus Kornaty, fr. Guteb. Beh aus Clabrowice; I. in No. 384 Gerberftrafe; Die Grn. Burger Djunfowsfi und Turfiewicz aus Schroda; I. in No. 33 Wallischei; Sir. Guteb: Rlyzynefi' aus Wierzyn, Sr. Burgermeifter Gody aus Bullichau, Die Grn: Schauspieler Runick, Schmidt und Schillbach aus Ralifch ;- I. in Do. 136 Wilhelmsstraße; Spr. Erbherr Swifzulett aus Kofauty ;- I. im Do. 394 Gerberftrafe; fr. Raufm. Liffat aus Bronte, Sr. Pachter b. Riedrowsfi aus Oftrowo, I. in No. 20 St. Abalbert!

Boittalcitation. Heber ben nach Zapozew edyktalig. Nad pozosta. lagi bed Landichafte = Rathe Laureng von Stargensti ; Befigers ber im Camter= liche Liquidations-Prozeß erdffnet worden.

łością Radzcy Ziemstwa Kredytowego. Wawrzyńca Starzeńskiego, dziedzica: ichen Rreise belegenen Guter Wierzeja dobr Wierzei i Grzebieniska, w pound Grzebienisto, ift heute ber erbichafts wiecie Szamorulskim polożonych, process sukcessyino-likwidacyiny pod! Bir laden daher alle biejenigen, wel- dniem dzisieyszym otworzonym zode Forderungen an die Maffe haben, stal. Wzywaią się przeto wszyscy namentlich aber die ihrem Aufenthalte ci, którzy pretensye do massy maią, nach unbestimmten Realgläubiger, als: mianowicie zas zimienia, z pobytu die Euphemia v. Zakrzewska wegen der i zamieszkania niewiadomi wierzy-

für ihren Erblaffer Gilverins v. Batrges well Rubr. III. No. 13. auf Wierzeia und Grzebienisto eingetragenen, ihr jest theilmeife gehorenden Forderung von 1686 Rthl. 16 Ggr. nebft Binfen, und Die Obriffin Reponiucena b. Schwerin geborne v. Bafrzewsfa megen ber Rubr. III. Nro. 5. auf Grzebienisto eingetras genen Poft bon 24,000 Rthl., gur Liquida= tion Diefer Forberungen in bem bor bem Deputirten Dber-Landesgerichte: Referen= barins Pfluder auf ben 10. Septems ber c. in unferm Inftructione = Bimmer Bormittage um 10 Uhr anberaumten dzien 10. Wrzesnia r. b. zrana Termine hierdurch unter ber Marnung o godzinie 10. przed Deputowanym por, bag bie Muebleibenden ihrer etwa- Referendaryuszem Sadu naszego nigen Borrechte fur verluftig erflart und Bflücker w izbie instrukcyiner wymit ihren Unipruchen nur an basjenige znaczonym sig stawili, ostrzegając friedigung ber fich melbenden Glaubiger zbawionych uznani zostana, i z swevon der Maffe noch übrig bleiben mochte, mie pretensyami tylko do tego, co po

Den auswartigen Glaubigern, benen es an Bekanntidaft bierfelbft fehlt, wer= ben bie Jufig = Commiffarien Guderian, Benmann und Dgrodowicz gu Cachwaltern in Borichlag gebracht, bon benen fie einen gur Wahrnehnung ihrer Werechtfame mit Information und Bollmacht versehen konnen. Bugleich werden in Berhangung bes offenen Urreftes alle Diejenigen, welche von bem Lameng von Starzeneli etwas an Golbe, Sachen, Gffecten ober Briefichaften binter fich baben, bebeutet, bavon an Diemand

ciele realni, iako to: Euphemia Zakrzewska względem wierzytelności dla iéy spadkodawcy Sylweryusza Zakrzewskiego w Rubr. III. No. 13. na Wierzei i Grzebienisku zahypotekowaney, a teraz iey w części należącey, 1686 Tal. 16 dgr. z prowizya, i Pułkownikowa Nepomucena z Zakrzewskich Szwerin względem summy w Rubr. III. No. 5. na Grze. bienisku, zaintabulowaney w ilości 24,000 Tal., aby w terminie do likwidowania tychże pretensyi na werden verwiesen merben, mas nach Bes ich, id niestawaiący swych praw za pozaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostanie, odeslanemi będą.

Wierzycielom zamiescowym, któ. rym tu na znaiomości zbywa, proponuia się Kommissarze sprawiedli. wości Guderyan, Weimann i Ogrodowicz, z których iednego dla dopilnowania swych praw obraći tegoż informacyą i pełnomocnictweni opatrzyć mogą.

Zarazem wzywaią się przy polączeniu iawnego aresztu wszyscy ci, którzy od Wawrzyńca Starzeńskiego co w pieniędzach, rzeczach, effektach lub skryptach u siebie maia, aby

ofmas jir berabfolgen, vielmehr und bavon forderfamft Ungeige zu leiften und bie Gelder ober Sachen, mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte in bas gerichtliche Depositum abzulieferng unter ber Marnung , daß, wenn bem zuwider bennoch Jemandem etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden follte, Dies fur wicht gefchehen erachtet, und gum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Sachen Diefelben verschweigen und gurud= halten follte, er noch außerdem alles feines baran habenden Unterpfande= und andern Rechtes fur verluftig, erflart 

Posen, den 10. April 1833. Ronigl. Preug. Landgericht

Subhaffationspatent: Das im Buter Kreife gelegene Gut Trzeianfa, gur Dictor v. Bronifowefischen Concursmaffe gehorig, foll auf Untrag bes Gurators verkauft werden. Die gerichtliche Taxe beffelben beträgt 26,78 : Mthl. 6 Ggr. 51 Df.

Die Bietunge-Termine fieben am 22. Oftober c, am 21. Januar 1834, und der lette

am 22. April 1834, Vormittage um 10 Uhr vor bent Konigt. Landgerichts-Rath v. Kurnatowski im Parteien-Zimmer bes Landgerichts an.

Zahlungöfähige Kauflustige werden hierdurch aufgeforbert, in diesen Termi=

z tego nikomu mo niewydawali, owszem nam niezwłocznie o tem donieśli, pieniądze lub rzeczy zaś z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego złożyli, pod tem zagrożeniem, iż w razie przeciwnym, gdyby komu co wypłacone lub wyda+ ne zostało, toby za nieuczynione uważanem, i na rzecz massy powtórnie ściagnioneby zostało, ieżeliby zaś posiadacz takich pieniędzy lubrzeczy, o takowych zamilczał, lub zatrzymać ie miał, ten oprócz tego maiace prawo zastawu lub inne, utracilby.

Poznań, d. 10. Kwietnia 1833. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Trzcianka w Bukowskim powiecie leżąc, do massy konkursowey Wiktora Bronikowskiego należące, na wniosek kuratora przedane być maią. Taxa sadowa wynosi 26,781 Tal. 6 sgr. 5 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone sa pa dzień 22. Páździernika r. b. na dzień 21. Stycznia 1834, i na dzień 22. Kwietnia 1834. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tua teyszego Sądu Ziemiańskiego przez'

Radzce S. Z. Ur. Kurnatowskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach men zu erscheinen, ihre Gebote zu Pros- wymienionych stawili, z warunkami

bag ber Bufchlag an ben Deift- und Beft. bictenben, wenn toine gefetglichen Un= flande rintreten, erfolgen wirb.

Die aufgenommene Lare fam in ber Registratur bes Landgerichte eingefeben

werden.

Pofen, am 28. Juni 4833. Konigl. Preug. Landgericht.

tofoll zu erffaren und zu gewärtigen, obznaymili sie i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego

przeyrzeć można.

Poznań, d. 28. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Faftor Daruch Manaffe hierfelbft und beffen ruch Manasse faktor, tu zamieszkaly, wraclaw, haben por und mittelft Bertra- dniem 25. Czerwca r. b. sporzadzobracht wird.

Schneidemuhl, ben 5. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Starozakonny Ba-Braut, Florentine Schlamme ju Juo- moca kontraktu przedslubnego pod gee bom 25. Juni b. J. Die Gemein- nego, z oblubienica swa Florentyng fchaft ber Guter ausgeschloffen, welches Schlamme z Inowraclawia, wspolhiermit jur bffentlichen Renntniß ge- ność maiatku wylączył, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

> w Pile, dnia 5. Lipca 1833. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Greckbrief. Der Brauer Jojeph 3brzezinefi aus Barichau, welcher we= gen Unnahme eines falichen Damens und Ralfchung gur Unterfuchung gezogen worden, ift ben 19. b. Dits. auf bem Transport gwischen Patosc und Labifdin entsprungen.

Wir ersuchen baber alle Civil= und Militair=Beborben, Diefen Aluchtling im Betretungefalle arretiren und per Trand: port an une abführen gu laffen.

List gończy. Józef Zbrzeziński, piwowar z Warszawy, który o przyięcia falszywego nazwiska i popełnieniu falszu do indagacyi pociągnionym został, zbiegł dnia 19. t. m. na transzporcie między Pakością i Labiszynem.

Wzywamy przeto wszelkie władze cywilne i woyskowe, aby tego 'zbiega w razie dostrzeżenia go, przyaresztować i nadesłać nam przez transzport kazaly.

Signalement. Familiennauren, 3brzegineft alias Ra- Nazwisko, Zbrzeziński alias Ra-Dziecti, Bornamen, Joseph alias Unton; Geburteort, Warichau; Aufenthaltsort, Religion, fatholisch; Alter, 43 Jahr; Große, 5 guß 7 3oll; Saare, buntelbraun; Ctirn, rund, halbbebedt; Mugenbraunen, blond; Augen, schwarzbraun; Daje, fart und gebogen; Mund, mittel; Bart, hellbraun, fchwach; Bahne, fehlerhaft; Rinn, rund; Gefichtsbildung, oval; Gefichtefarbe, gefunb; Geftalt, groß, unterfett; Sprache, polnisch und beutsch; befondere Rennzeichen, podennarbig und die Ragel an beiben Sanden flein und schlecht. Befleidung,

Blautuchener Ueberrock, ichwarztuchene Beinfleiber, gelbliche Weste mit violetten Blumchen, schwarzes Halbtuch, ichwarzen Hut, Stiefeln, trägt einen lebernen Mantelfact.

Koronowo, ben 31. Juli 1833. Abnigl, Preuf, Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Rysopis.

dziecki:

Imie, Jozef alias Antoni;

Mieysce urodzenia, Warszawa;

Mieysce pobytu, Religia, katolicka;

Wiek, 43 lat;

Wzrost, 5 stop 7 cali;

Włosy, ciemnoblond:

Czoło, okrągle, przez polowe pokryte;

Powieki, blond;

Oczy, czarno brunatne;

Nos, gruby zagiety;

Usta, średnie;

Broda, iasno brunatna slaba:

Zęby, uszkodzone; Podbrodek, okragly;

Skład twarzy, podługowaty;

Cera, zdrowa;

Postać, wielka siadla;

Język, polski i niemiecki;

Znaki szczególne, ospowaty i paznogcie u obuch rak male inapsute.

Odzież,

Surdut modry sukienny, Spodnie czarno - sukienne;

Westka Zółtawa z fioletowemi kwiatkami,

Chustka na szyi czarna,

Kapelusz czarny,

Boty,

Nosi Mantelzak skórzanny.

Koronowo, dnia 31. Lipca 1833.

Steckbrief. Der unten signaliserte, wegen Ibdung eines Kindes aus Kahrläßigkeit bezüchtigte Kutscher Jakeb Derwich hat sich heimlich aus Lenartowice, Pleschner Kreises, entfernt, und kann bis-jetzt nicht-erforscht werden; wir ersuchen baher alle Militair- und CivilBehorden, auf denselben zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu arretiren, und hierher per Transport senden zu wollen.
Signalement.

Bor= und Zunamen, Jakob Derwich; Religion, katholisch; Alter, 26 Jahr; Augen, hellgrau; Augenbraunen, dunskelbraun; Nase, kurz; Gesicht, ruud; Bart, rafirt; Mund, aufgeworfen; Schnurrbart, blond, flein; Sprache, polnisch.

Gin grüntuchener Rock und Mantel mit rothen Kanten, besgleichen Kosen, und ein Kutscherhut.

Rozmin, ben 8. August 1833. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

List gończy. Niżey opisany, o zabicie dziecka przez nieostrożność obwiniony forczpan Jakob Derwich oddalił się potaiemnie z Lenartowic, powiatu Pleszewskiego, i nie możeteraz bydź wyśledzonym. Szanowne władze woyskowe, iako i cywilne, wzywamy zatem, aby na tegoż baczne miały oko, i w razie spotkania go aresztowały, i nam przez transzport nadesłać raczyły.

Rysopis.

Imie i nazwisko, Jakób Derwich; religia, katolicka; wiek, 26 lat; oczy, szare; brwi, ciemnobrunatne; nos, krótki; twarz, okrągla; broda, golona; usta, zadarte; wąsy, blondimale; mowa, polska,

0 d-z i e 2.

Zielony surdut i płaszcz z czerwonemi wypustkami, takież spodnie ikapelusz forczpański.

Koźmin, dnia 8. Sierpnia 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Steckbrief. Die unten signalissiren, mehrerer Diebstähle wegen zur Unterssuchung gezogenen Berbrecher sollen sich heimlich nach dem Königreiche Polen besgeben haben; wir ersuchen daher alle Militairs und Civil-Behörden, auf diesselben zu vigiliren, sie im Betretungssfalle zu arretiren und per Transporthierher senden zu wollen.

List gończy. Niżey opisani obwinieni o kilkokrotne kradzieże, do inkwizycyi pociągnięci, udali się podobno taiemnym sposobem do królestwa polskiego; władze, tak woyskowe iako i cywilne, wzywamy zatem, aby na tychże baczne miały oko, i w razie spotkania ich aresztowały, i nam przez transzport nadesłać raczyły. Signalement.

Bor= und Zunamen, Andreas Pran= bylla; Wohnort, Opatowo; Geburte= ort, Seichwit in Schlesien; Religion, fatholifch; Alter, circa 30 Jahr; Große, 4 Ruß 6 Boll; Saare, braun; Stirn, bebedt ; Augenbraunen, brann; Augen, grau; Rafe, bid; Mund, gewohnlich; Bahne, vollffandig; Bart, rafirt; Rinn, rund; Beficht, rund und voll; Gefichtes farbe, gefund; Statur, unterfett.

Besondere Rennzeichen -

Signalement.

Bor= und Bunamen, Johann Dielcaref; Bohnort, Dpatowo; Geburteort, Polen, fonft unbefannt; Religion, fatholifch; Alter, circa 30 Juhr; Große, 5 Auf 4 Boll; Saare, braun; Stirn, gewohnlich; Augenbraunen, braun; Augen, blau; Maje, lang; Mund, flein; Bahne, oberwarts fehlerhaft; Bart, rafirt; Rinn, langlich; Geficht, mager; Befondere Rennzeichen -

Rozmin, ben 29. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Inquifitortat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Rysopis.

Imie i nazwisko, Andrzey Przybyła; mieysce pobytu, Opatow; mieysce urodzenia, Seichwitz w Szląsku; religii katolickiéy; wiek, około 30 lat; wysokość, 4 stopy 6 cali; włosy, brunatne; oczy, szare; nos, gruby; gęba, zwyczayna; zęby, wszystkie; broda, golona; podbrodek, okragły; twarz, okragła i pełna; cera twarzy, zdrowa; postać, siadła.

Osobliwe znaki -

Rysopis.

Imie i nazwisko, Jan Mielcarek; mieysce pobytu, Opatow; mieysce urodzenia, Polska, zresztą niewiadomy; religia, katolicka; wiek, o. koło 30 lat; wysokość, 5 stóp 4 cale; włosy, brunatne; czóło, zwyczayne; brwi, brunatne; oczy, niebieskie; nos, długi; gęba, mała; zęby wierzchnie nie wszystkie; broda, golo-Gefichtefarbe, blag; Statur, ichlant; na; podbrodek, podługowaty; twarz, chuda; cera twarzy, blada; postać, .smagla.

Osobliwe znaki -Kozmin, dnia 29. Lipca 1833. Offizieren, bie nach mahrer Erweiterung ihrer Kenntniffe ftreben, empfehlen

mir folgendes Werk eines geachteten und fenntnifreichen Mannes:

Praftifche Unleitung gum Rriegsbrudenbau fur Offigiere aller Baffen, enthaltend ben Bau leichter Felbbruden, Die Berfibrung permanenter Bruden, Die Bieberherstellung gerftorter Bruden, und Die Aufstellung fliegender gabren und Bruden; von G. S. August Roft, Lieutenant im Ronigl. Preuß. Ingenieur-Corps. Mit 96 erlauternden Figuren. Preis I Rtht. 15 Sgr.

Durch alle Buchhandlungen zu haben, in Pofen bei Seine & Comp.

Gennings'iche Buchhandlung in Gotha.

Ich bin Willens, mein auf ber Wallifchei Nro. 41. belegenes Grunbfind, wobei eine Deftillation nebft Bier und Branntweinschant, auf 3 ober 6 Jahre fofort ju berpachten. Pofen, ben 14. August 1833.

S. dr b b e r.

In meinem Garten St. Martin No. 82. find, von Michaeli an, mehrere Mohnungen zu vermiethen .- Das Rabere bei

Carl Scholt, Markt No. 92.